an

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligenz-Comtoir im Posthause.

Nº 250. Donnerstag, den 19. Oktober 1837.

Ungekommene gremden vom 17. Oktober.

Herr Raufm. Ollendorf und Hr. Backermeister Quiehl aus Rawicz, I. in No. 76 Markt; Hr. Kaufm. Brühl aus Schmiegel, I. in No. 124 Magazinstr.; Hr. Kaufm. Gerstmann und Hr. Gustwirth Gerstmann aus Ostrowo, Hr. Geschichtse Maler Melzer aus Polen, I. in No. 5 Sapiehaplat; Hr. Guteb. v. Zabkocki aus Legliszewo, I. in No. 7 Wasserstraße.

Dekannemachung. Am Zten November d. J. sollen von dem Herrn Regierungs-Forst-Referendarius v. Gidycki im Konferenz-Zimmer der unterzeichnes ten Königlichen Regierung neben einigen Tausend 120 dis 150jährigen zu Schiffsbauholz, zu Planken und zu Stabholz geeigneten Eichen und 3 dis 4000 Klaftern hartes Brennholz, 4 dis 600 Stück Wahlkiefern in den, zur Oberförsterei Kozmin Meile von der Warte gehörigen Forsten, öffentlich ausgeboten werden, wozu Kausliebhaber mit Bezug auf unsere Bekanntmachung vom 21sten September c. mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die speziellen Berkaufsbedingungen im Licitations-Termin werden pprzelegt werden und der Meistbietende den vierten Theil des Kaussgeldes als Kaution zu deponiren haben wird.

Pofen, ben 2. Oftober 1837. Ronigliche Regierung;

Abtheilung für dirette Steuern, Domainen und Forften.

Bekanntmachung. In bem Sopothefenbuche ber im Großbergogthum Pofen, im Pofener Departement, im Fraufiadter Rreife belegenen Guter Dpo: romo und Lubonia ift folgendes eingetragen:

1) Huf Oporowo Rubr. III. No. 1. und auf Lubonia Rubr. III. No. 2. 166 Rtblr. 16 gor. oder Gin= taufend Gulben polnifch,

welche fur die Francista, verehelichte Borowsta gu Gofinn als eine gu 5 pCt. ginebare Realichuld auf ben eigenen Un= trag ber Bormunbichaft ber bamaligen minorennen Gigenthumer Abam und Cafimir v. Zurno ad protocollum vom 21. Juli 1796 zu gleichen Rechten mit ber sub No. 2 (auf Oporowo) und sub No. 3 (auf Lubonia) intabulirten Poft ex decreto bom 10. August 1801 eingetragen worden find.

2) Auf Dporowo Rubr. III. No. 2. und auf Lubonia Rubr. III. No. 3, 166 Richle. 16 gGr, ober Gin= taufend Gulben polnisch,

welche für die Josepha verchelichte v. 3a= ktore dla Jozefy zamężney Zagurskiey gurefa, als eine ju 5 pft. ginebare Real= iako dług realny z prowizyą po 5 od schuld, auf den eigenen Untrag der Bor- sta na wlasny wniosek opieki właścimundschaft ber bamaligen minorennen cieli w owczas matoletnych, Adama i Eigenthumer Abam und Cafimir v. Zurno, Kazmierza Turno, do protokulu z ad protocollum pom 21. Juli 1796 ju dnia 21go Lipca 1796 roku równym gleichen Rechten mit ber sub No. 1. (auf prawem zsummą poprzednio pod No. Oporowo) und der sub No. 2. (auf Lu= 1 (na Oporowie) i pod No. 2 (na Lubonia) vorstehenen Post ex decreto vom boni) zahypotekowana, stosownie do

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr Oporowa i Luboni w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, w Departemencie Poznańskim, w powiecie Wschowskim położonych, zaintabulowane sa, a to:

1) na Oporowie w Rubr, III. No. 1 i na Luboni w Rubr. III.

No. 2.

166 Tal. 16 dgr. czyli tysiąc

złotych polskich,

które dla Franciszki, zamężney Borowskiey w Gostyniu iako dług realny z prowizyą po 5 od sta na własny wniosek opieki właścicieli w ówczas nieletnych Adama i Kaźwierza Turno do protokulu z dnia 21. Lipca 1796 roku równym prawem z summą pod No. 2gą (na Oporowie) i pod No. 3cim (na Luboni) zahypotekowanych stósownie do dekretu z dnia 10. Sierpnia 1801 roku zaintabulowane zostały.

2) na Oporowie w Rubr. III. No. 2 i na Luboni w Rubr, III. No. 3. 166 Tal. 16 dgr. czyli tysiąc złotych polskich,

Rach der Behauptung der Befiger bon Oporowo und Lubonia find beide Poffen langft bezahlt, Quittungen aber baben Diefelben bieruber nicht beibringen fonnen.

Es werden beshalb die Francista ver= ebelichte Borowsta, fo wie die Josepha perebelichte v. Bagursta, beren Erben, Ceffionarien, fo wie alle diejenigen, wel= we in ihre Deate getreten find, aufgeforbert, ihre Redite auf biefe Forberun= gen bei bem unterzeichneten Dber-Landes Gerichte, fpateftens aber in dem auf Den 31 fen Januar 1838 Bormittage 10 Uhr bor bem Dber - Landes = Gerichte Referendarius Lupte, auf tem Dber-Ran= beegerichte anberaumten Termine angu= zeigen und geltend zu machen, wibrigen= falls fie mit ihren Rechten praflubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillichweigen auferlegt werden wird, die Forderungen selbst aber auf den Antrag der Eigenthü= mer gelbicht werben werden.

Pofen, ben 14. September 1837. Ronigl. Preuß. Dber-Landes= Bericht; I. Abtheilung.

3) Mothwendiger Verkauf. Dber = Lanbedgericht gu Brom= berg.

Das im Bromberger Rreife belegene. landichaftlich auf 32,042 Rthir. 13 fgr. 9 pf. abgeschätte freie Allodial-Rittergut Wonnewo nebst Bubehor, ift gur nothe wendigen Gubhaffation geffellt worben.

10ten August 1801 eingetragen worden dekretu z dnia 10go Sierpnia 1801 r. zaintabulowane są.

> Podług twierdzenia dziedziców Oporowa i Luboni obie te summy od dawna zapłacone zostały, iednakowoż nie są w stanie kwitów na to złożyć.

Zaleca się przeto Franciszce zamęžnéy Borowskiéy, tako tež Jozefie zamężney Zagurskiey, ich sukcessorom i cessyonaryuszom tychże, oraz wszystkim, którzy w prawa ich wstąpili, aby prawa swe do pretensyi powyższych w Sądzie naszym naydaley w terminie na dzień 31. Stycznia 1838 o godzinie 10téy zrana przed Ur. Luepke Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańskiego w Sądzie Głównym Ziemiańskim wyznaczonym podali i uzasadniali, w przeciwnym bowiem razie ciż z prawemi swemi prekludowani, i w tym względzie im wieczne milczenie nakazane będzie pretensye zaś na wniosek dziedziców wymazane zostaną.

Poznań, dnia 14. Września 1837. Król, Główny Sąd Ziemiański, Wydział pierwszy.

Sprzedaż konieczna. Glówny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Dobra Ziemskie Woynowo z przy. ległościami, w powiecie Bydgoskim położone, przez Towarzystwo Kre. dytu Ziemskiego, na 32,042 Tal. 13 sgr. o fen. oszacowane, wystawione zostały na sprzedaż konieczną.

Der peremtorische Termin steht auf den 2. April 1838. Vornittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle hiersfelbst an, und konnen die Taxe, der Hypothekenschein und die Kausbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden.

Peremtoryczny termin licytacyjny wyznaczony iest na dzień 2. K wietnia 1838 o godzinie 10téy przed południem w właściwém mieyscu sądowém tuteyszém, a taxa, wykaz hypoteczny i warunki kupna mogą być przeyrzane w naszéy Registraturze.

4) Loitralcitation. Die Amts-Raution des entlassenen Hulfsboten und Exekutors Darmstadt, soll demselben freigegeben werben.

Es werden baber alle biegenigen, welche an benfelben aus irgend einem rechts lichen Grunde Unspruche gu vermeinen haben, zur Unmelbung und Berificirung ihrer Forderungen zu bem auf ben 28. October c. Bormittags 11 Uhr in dem biefigen Gerichte = Locale por bem Depu= tirten herrn Land ; und Stadtgerichts. Rath v. Biegler angesetten Termine mit ber Marnung vorgelaben, bag berjenige ber fich in biefem Termine nicht melbet, mit allen feinen Unfpruchen an gebachte Raution verluftig erflart, und mit feiner biesfälligen Forberung nur an bas ubrige Bermogen bes zc. Darmfladt perwiesen werden wird.

Roffen, den 4. Juli 1837. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht. Zapozew edyktalny. Kaucya oddalonego z Sądu tuteyszego pomocnika Exekutora i Woźnego Darmstadt ma temuż być wydana.

Zapozywaią się tedy wszyscy ci, którzy do wzmiankowaney kaucyi z iakiegokolwiek prawnego źródła pretensye mieć sądzą, do podania i udowodnienia takowych, na termin dnia 28. Października r. b. o II. godzinie przed południem w tuteyszym lokalu sądowym przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko - mieyskiego z tém zagrożeniem, iż ten który się w terminie tym nie zgłosi, z wszelkiemi swemi pretensyami do rzeczonéy kaucyi za utracaiący uznany, i zpretensyami swoiemi tylko do reszty maiątku etc. Darmstadt oddalony będzie.

Kościan, dnia 4. Lipca 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski, 5) Ediktalvorladung ber Glaubisger in dem Konkurds Prozesse über das Bermögen des vormaligen Friesbensgerichts Aktuar Johann Wilsbelm Straßburg und dessen Ehesfrau Fanny geb. Schneider.

Ueber bas Bermogen bes vormaligen Friedensgerichts-Aftuarius Johann Wilhelm Strasburg und beffen Chefrau Fans ny geb. Schneider, ift am 11. November b. J. ber Konfurd-Prozes erbifinet

morden.

Der Termin gur Unmelbung aller Unsprüche an die Konkurd. Maffe fieht am it. November a. c. Bormittage um 9 uhr vor dem Herrn Ober-Landedgerichts-Uffestor Model im Partheienzimmer bes hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen an bie Masse ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges

Stillschweigen auferlegt werden.

Zugleich werben diejenigen, welche an die Kupplersche Deposital-Masse bes vor maligen hiesigen Friedensgerichts Unssprüche zu haben vermeinen, unter ber obigen Berwarnung hiermit vorgeladen.

Meserit, ben 23. Juni 1837. Konigl. Land, und Stadts Gericht. Zapozew edyktalny.

Nad maiątkiem bylego Aktuaryusza przy Sądzie Pokoju Jana Wilhelma Strasburg i iego małżonki Fanny z Schneiderów, otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 11. Listopadar. b. o godzinie otéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Assessorem Sądu Głównego Ur. Model.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Zarazem wzywamy tych, którzy do massy depozytalnéy Kuplerów byłego Sądu Pokoju pretensye mieć mniemaią pod tym samym warunkiem.

Międzyrzecz, d. 23. Czerwca 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Boitral = Ciration. Alle biejenigen, welche aus dem Umteverhaltniffe 6) ber gewesenen Grefutoren Steglit und Smineli Unspruche an Die aus 57 Rthir. 15 fgr. beffebende Umtetantion des erfteren und an die aus 50 Rtble. beftebende Raution des leigteren, Aufpruche gu haben vermeinen, werben aufgefordert, ibre Forderungen am 30. November c. vor bem herrn land = und Stadt = Gerichte Rath v. Rolbe im hiefigen Gerichts , Zimmer anzumelben und nachzuweifen, widris genfalls fie bamit an die Rautionen practudirt und an die Perfon bes Steglig und Simineli werden verwiesen werden. Erzemefino, den 21. September 1837.

Ronigt. Preng. Land: und Stadtgericht.

7) Der Dber-Landesgerichte = Ausful. tator und interimiftifche Ranglei-Direftor Frang Leopold Allerander Rummer aus Lobfens und bas Fraulein Augufte Bil= helmine Caroline Bincent gu Bromberg, haben mittelft Chevertrages vom 11. September c. bie Gemeinschaft ber Gu= ter und bes Gewerbes ausgeschloffen, welches bierdurch zur öffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Lobsens, am 16. Ceptbr. 1837. Ronigl. Preußisches Land: und Stadtgericht.

Mothwendiger Verkauf. Gerichte = Commiffion gu Liffa.

Das unter Mo. 548 hierfelbft belegene Saus, abgefchatt auf 647 Rtfr. 15 fgr. sufolge ber, nebst hypothekenschein in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 30. November 1837 Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichteffelle fub= haftirt werben.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Auskultator Sądu Nadziemiańskiego i intermistyczny Dyrektor Kancelaryi Pan Franciszek Leopold Alexander Kummer z Łobżenicy i Panna Augusta Wilhelmina Karolina Vincent z Bydgoszczy, kontraktem przedślubnym z dnia 11go Września r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Łobżenica, dn. 16. Wrześ. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.

Kommissya Sądowa w Lesznie. Dom tu pod No. 548 sytuowany, oszacowany na 647 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 30. Listo pada 1837 przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

9) Bekanntmachung. Bei einem Goldaten der Arbeiter = Abtheilung , mel= der fich mabrend ber Beit bom 3ten bis 27ften Ceptember b. 3. aus bem biefigen Garnifonorte entfernt hatte, ift ein, mabricheinlich entwandter Tuchmantel und ber Zaufichein eines gewiffen Bogumil Men= Da, gefunden worden. Da der Gigen= thumer Dicfer Wegenftanbe bisber nicht ju ermitteln gemefen ift, fo merden alle Diejenigen Personen, welche über ben muthmaßlichen Diebftahl Ausfunft ju ge: ben bermogen, hierdurch aufgeforbert, fich bei ber nachften Polizei= oder Ge= richte = Behorde, fpateftene aber in bem auf ben 24. Detober cur. Bormit= tags 11 Uhr im hiefigen Militair = Ge= richte : Lofal anbergumten Termine Behufs ihrer Bernehmung fich ju melben.

Pofen, ben 14. Oftober 1837.

Konigl. Rommandantur=Gericht.

Obwieszczenie. U iednego z żołnierzy oddziału roboczego, który się był przez przeciąg czasu od 3go do 27go Września r. b. z tuteyszego garnizonu oddalił, znaleziono płaszcz sukienny i metrykę chrztu iakiegoś Bogumiła Mendy, co wszystko zapewne ukradzioném było. A ponieważ posiedziciela tych przedmiotów do tego czasu nie można było wynaleść, wzywamy przeto ninieyszém wszystkich tych, ktérzyby o domniemywaney kradzieży téy mogli nam dać iaką wiadomość, aby się w względzie tym do naybliższego urzędu policyinego lub sądowego udali, albo także naypóźniey wreście na termin dnia 24go Października r. b. przed południem o godzinie 11téy w tuteyszym lokalu Sadu woyskowego, w celu wzięcia ich do protokułu stawili się.

Paznań, dnia 14. Paźdz. 1837. Król. Sąd Kommendantury.

<sup>10)</sup> Publikandum. Es sollen in termino den Iten November c. Borsmittags in der Behausung des hierselbst verstorbenen Fleischermeisters Stolk versschiedene zum Nachlaß gehbrigen Gegenstände, als: Haus und Ruchengerath, Rleider, Betten und Wasche, meistbietend versteigert werden, wovon ich Kauflusstige in Kenntniß seize. Inowraclaw, den 13. Oktober 1837.

Berg, Kbnigl, Auktions-Commissarius.

- 11) Publikandum. Bum bffentlichen Berkaufe nachstehender auf bem aufgehobenen Domainen-Borwert zu Commenderie befindlichen Gebaulichkeiten, ale:
  - 1) eines Wohnhauses, 2) zweier Scheunen.
  - 3) eines Schaafstalles,
  - 4) eines Schweinstalles,
  - 5) eines Feberviehstalles,
  - 6) zweier Diebftalle.
  - 7) eines Zweifamilienhaufes,
  - 8) zweier Bierfamilienhaufer und
  - 9) bes alten Rruggebaubes nebft Baunen,

habe ich, da die Königliche Regierung III. die in den früher angestandenen Tersminen abgegebenen Gebote nicht für annehmbar befunden, einen abermaligen Lizitations-Termin auf den 30sten Oktober a. c. Bormittags 10 Uhr in der Pfarrwohnung zu Commenderie angesetzt, zu welchem ich Kaussussige hiermit einstade, mit dem Bemerken, daß die Ertheilung des Zuschlages der Königlichen Resgierung vorbehalten bleibt. Posen, den 1. Oktober 1837.

Ronigl. Kreis= und Stadt = Polizei = Direktor

- 12) Alls Verlobte empfehlen sich: Miranda verw. Gervais geb. Leo. Schulrath Dr. Lucas.
  Schnigsberg in Pr. ben 6. Oftober 1837.
- 13) Steinkohlen-Theer bei

G. Bielefeld in Posen,